Posener Zeitung.

#### Inland.

Berlin, ben 16. Anguft. 3hre Durchlaucht bie Bergogin v. Sagan, ift von Teplis, der Brafident bes Geheimen Ober-Tribunals, Dr. Bornemann, von Iffenburg, ber Roniglich Großbritanische außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am hiefigen Soje, Graf v. Weftmoreland; und ber Koniglich Sannoveriche außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am biefigen Soje, Graf v. Inn und Rupphaufen, find von Meu-Strelit bier angefommen. - Ge. Ercelleng ber Birfliche Beheime Rath, außerorbentliche Befandte und bevollmächtigte Minifter am Roniglich Großbritanischen Sofe, Dr. Bunfen, ift nach Roln, und Ge. Excelleng ber Wirfliche Webeime Math Graf v. Renard, nach Breslau abgereift.

\* Pofen, ben 16. August.
(Schlug.)
Serr Burchardt geht von der Frage aus, woher es komme, daß jest nach einem langjährigen Frieden fast gang Europa an Geldmangel leidet und wo das edle Metall geblieben. Die Auswanderung nach andern Erdtheilen hat fich in Europa mahrend der legten 20 Jahre gwar in dem Daage gefteigert, daß man mohl annehmen muß, ein beträchtlicher Theil des baaren Geldes gehe auf diefe Beife über den Decan und unferm Bertehr für immer verloren; aber alljugroß wird man diefen Berluft denn doch nicht veranschlagen durfen, da die Auswanderungefucht weniger in der beguterten als in der Capitalarmen, bloß von ihrer Sandarbeit lebenden Mittelflaffe um fich gegriffen und notorifch die Einfuhr ber edlen Metalle aus den amerifanifden und anderwartigen Dros duftionsländern an Umfange gewonnen hat. Die Saupturfache des jegigen Gelds mangels liegt nach Serrn Burdardt darin, daß ungeheure Maffen von ge= pragtem und ungeprägtem Golde und Gilber ju luxuriofen Begenftanden ber= braucht werden. Die Sucht nach dem Befige von Gold = und Silbersachen, nach vergoldeten und verfilberten Geschirren, Mobeln, Spiegel = und Bilderrahmen, Porzellan, Steinpappfachen, Fournirungen an Zimmern und Thuren hat auf eine unerfreuliche Weife überhand genommen, fo daß nach ungefährer Berechnung jahrlich mehr Gold und Silber fur diefe guruszwecke verschwendet als neues aus den Schachten zu Tage gefordert wird. Serr Burchardt halt es für keine zu kuhne Behauptung, daß die Maffe von Gold und Gilber welche fich, flatt Geld zu werden, in Luxusgegenstände mannigfacher Art verwandelt, mindeftens doppelt fo viel betrage, als gegenwärtig an geprägten Gold = und Gilbermungen vorhanden ift. Er fiellt nun den einfachen Antrag, daß bem Bergolden und Berfilbern von Gegenständen überhaupt möglichft Schranken gefest, daß alles Gold = und Gilbergerathe, fo wie alle anderen goldenen und filbernen Luxusartitel fammtlicher Staatsmitglieder, ohne Ausnahme,

vom Staate angekauft, respektive besteuert werden.

Sum Behuf des Ankaufs soll nun der Staat eine Summe von 100 Millionen Thalern (mehr oder weniger) in Schafscheinen a 2, 10, 20, 200 und
400 Thalern creiren, welche in allen Kassen für voll angenommen werden. Mittelst dieser Summe Papiergeldes wird der Einkauf der edlen Metalle bewerkstelligt.

Gammtliche Befiger von Gold- und Gilberfachen werden aufgefordert, Dies felben an den Staat freiwillig ju verfaufen, und dafür die fofortige Begablung in vollgültigen, als Rourant tourfirenden Schafscheinen in Empfang gu nehmen. Die Abschägung der eingelieferten Begenftande geschieht durch eine, von Regierunge-Kommiffarien und Sachverftandigen gufammengefette Rommif= fion, und zwar in der Art, daß der volle Metallwerth, und für die Facon eine mäßige Entichadigung bezahlt mird.

Denjenigen Befigern von Gold= und Gilbergegenftanden, welche nicht gewilligt find, Diefelben an den Staat zu verkaufen, wird bei nambafter Strafe aufgegeben, binnen einer gewiffen Frift ein genaues und aussührliches Berzeich derfelben in 3 Exemplaren und mit der fcriftlichen Chrenversicherung der richtigen Angabe verfeben, einzureichen. Bon diefen eingereichten drei Rachweisungen verbleibt die eine bei der Kommiffion, die zweite erhalt der Dagiftrat jum Zwed der fpeciellen Kontrolle und die dritte empfangt der Aussteller beideinigt wieder gurud. - Die hiernach gur Kenntnig der Behorde gerommenen goldenen und filbernen Gegenftande werden vom reinen Metallwerthe mit 25 % vom Golde und 20 0 vom Gilber besteuert. — Die versteuerten Gegenstände werden gestempelt und dem Besiger mit dem bezüglichen Bermert auf einem seiner eins gereichten Berzeichniffe zurudgestellt. Bei folden Sachen, wo eine Stempelung nicht gut anzubringen ift, wird dem Inhaber eine, den Gegenstand genau bezeich= nende Befdeinigung der gefdehenen Berfteuerung ausgestellt, und muß der jes Desmalige Beffer des verfteuerten Gegenstandes diefen Schein aufweifen tonnen, widrigenfalls und wenn er fich nicht gehorig ausweisen tann, eine nochmalige Berfteuerung eintritt.

Rirden und andere Gotteshäuser werden mit einer Garnitur der in ihrem Befige befindlichen, ju religiofen Gebräuchen bestimmten goldenen und filbernen Gerathe von der Steuer befreit. Befigen dieselben mehrere Garnituren hiervon, so find diese der Steuer ebenfalls unterworfen. Mungsammlungen und Alter thumer von Gold und Silber, welche lediglich zu wiffenschaftlichen Zweden angelegt find, bleiben so lange fleuerfrei, als fie nur allein zur Forderung der Wiffenschaften dienen sollen. Gobald dergleichen Gegenftande aber zum Schausenrang und als Lurus gepränge und ale Lurusgegenstände hingefiellt und gebraucht werden, find fie der Beffeuerung unterworfen.

Die Gold- und Gilber - Fabrifanten haben ihre Worrathe anzugeben; diefe werden gestempelt und auf beren Konto gebucht. Bon Zeit zu Zeit muß die Steuer für die verfauften Gegenstände abgetragen, und die Namen der betreffenden Käufer, melde von den Bertaufern eine Raufsbescheinigung erhalten, Debufs der Kontrolle, fpeciell angeg ben werden.

Reine Gold = und Gilberwertstatt barf bei namhafter Strafe ein aus Beftandtheilen von edlem Metall angefertigtes Stud vor deffen Stempelung forts

Bergoldungen und Berfilberungen aller von jest ab gu fertigenben Gegenstände werden mit 25 % versteuert. Jeder Anfertiger wird bei namhafter Strafe angewiesen, genau das Quantum des verbrauchten edlen Metalls fofort nach der Anfertigung anzuzeigen. Die vergoldeten oder versilberten Gesgenftände werden gestempelt; wo ein Stempel nicht zwedmäßig angebracht wers den fann, wird eine hierauf bezügliche besondere Bescheinigung ausgestellt.
Die durch diese Operation in den Staatsschag kommenden edlen Metalle

werden ju Geld geprägt, und dadurch, jo wie durch die angedeutete Gold- und Silberfteuer, wird der Staat jum Befige vieler Millionen gelangen, ohne dem burgerlichen Bertehr das baare Geld zu entziehen. Der Staat wird nicht in die Rolhwendigkeit verfest werden, diefe ungeheuren Gummen zu verzinfen und das Kapital nach einer gewissen Zeit zurückzuzahlen, denn es bleibt für immer Staatseigenthum und die dafür ausgegebenen Schafscheine werden immer in vollem Course bleiben, da der gefüllte Schaf und die geregelten Finanzen vollständige Sicherheit für dieselben gewähren, weil immer nur so viel Schafscheine ausgegeben werden dursen, als der Betrag da für an Gold und Gilber in den Schag hinein tommt. In Betreff des finanziellen Bertehrs und die Berwendung jener im Ctaats=

ichag aufgehäuften Baarfumme, wird junachft dahin operirt werden muffen, die Staatsbanken aus dem Staatsichag möglichft zu unterflügen. Diefe discontisten, faufen bei gunftigen Courfen Staats Papiere und Gifenbahn-Aftien ein. Bon dem gangen Binegewinne wurde jahrlich eine nach Umftanden feftzufegende Angahl Schaficheine amortifirt werden muffen, fo bag nach Berlauf einer ge-wiffen Reihe von Jahren, fammtliche Schaficheine eingezogen werden konnen, und der Staat immer im Befige des febr bedeutenden Schapes bleiben wird.

Die durch diefe Ginrichtung eintretende Berminderung der Gold = und Gilberfabritate wird der Induftrie im Allgemeinen nicht nur feinen Abbruch thun, fondern vielmehr diefelbe von allen Seiten bedeutend heben, da die Renfilber=, Porzellan=, Glas= und Bronce=Waaren= Fabriten zc. dadurch mehr Abfag und Berbrauch finden werden, als bisher. Das angedeutete Mittel foll nicht fo weit gehen, den Befft von Gold- und

Bilberfachen gu verbicten, oder unmittelbar einzufdranten; es giebt aber nichts Bernunftgemäßeres, ale daß ber Staat, Deffen Gineunfte hauptfächlich nur in der Besteuerung der Staatsmitglieder erzielt werden tonnen, die Steus ern fo einrichtet, daß fie verhaltnifmagig vertheilt, möglichft wenig brudend, und

dort gefordert werden, wo fie nur billig und nicht als Sarte ericheinen. Das Recht den Berbrauch ber edlen Metalle zu reguliren, durch Befieuerung oder eventuellen Zwangsantauf einzuschränten, tann ber Staatsgewalt um fo weniger bestritten werden, als bereits analoge Pracedengfalle für die Bu= läßigkeit folder Anordnungen iprechen. Auch bei anderer Gelegenheit ift Das Gefet einer minder nuglichen Berwendung folder Robftoffe, die gur unmittels baren Forderung des Befammtwohls beffer verbraucht werden fonnten, Erfolg entgegengetreten und es ift aus diefem Grunde 3. B. das im vorigen Jahre erlaffene Berbot des Spiritusbrennens aus Kartoffeln, obgleich hier doch Jahre erlaffene Berbot des Spiritusbrennens aus Kartoffein, vogleich giet vong fogar eine wesentliche Berlegung mancher industrieeller Interessen vorlag, dennoch ohne erheblichen Widerspruch durchgegangen. Freilich lehrt uns die Beschichte, das die von oben herab erlassen, auf Einschräntung des Lurus hinzielenden Gesege, die Dekrete der römischen Kaiser wie die der regierenden Bürgermeister in der freien Stadt Rürnberg nur von geringer Wirkung gewesen.
Aber diese Ersahrung stammt aus Zeiten, wo die gesellschaftlichen Schichten sich von einander ju fondern, die aritofratischen Elemente aus der Menge fic auszuscheiden und durch ein außeres, glanzendes Rennzeichen hervorzuthun ftreb= Unfere Tage dagegen charafterifiren fich durch die vorherrichende Tendens nach foeialer Gleichstellung aller Boltetlaffen; eine Rudtehr gu folichter, pruntlofer Ratürlichfeit in der burgerlich demofratischen Lebensordnung wird dadurch von felbft fcon angebahnt, und die Lerbannung eines zur Schau getragenen Flitters, der jest nicht mehr wie vormals als Rimbus für anderweitig gugeftandene ariftotratifche Borrechte verwendet werden fann und nicht mehr verwendet gu werden braucht, durfte grade unter den obwaltenden Berhaltniffen, in unfern Tagen der Wiedergeburt auf geringere Schwierigkeiten flogen, als man jemals zu erwarten berechtigt war.

Berlin, ben 15. Anguft. Die gestern ausgegebene Ro. 33. ber Gefet. Sammlung enthalt bas Gefet, betreffend bie Aufhebung bes eximirten Gerichtsftandes in Rriminals und fistalifden Untersuchungefachen und in Injurien-Pros geffen: "Wir Friedrich Bilbelm, von Gottes Gnaben, Ronig von Preu-Ben 1c. 1c. verordnen auf den Untrag Unferes Staatsminifteriums und mit Buftimmung ber gur Bereinbarung ber Preugischen Berfaffung berufenen Bersammlung, was folgt: S. 1. Der eximirte Gerichteftand in Rriminal und fiefalischen Untersuchungefachen, so wie in Injurien Prozessen, wirb in allen Landestheilen, wo berfelbe noch besteht, vom 1. September 1848 ab biermit aufgehoben. Rudfichtlich ber Militair : und Universitätsgerichte, fo wie bes Berichtsftanbes der Richter und ber gerichtlichen Polizeibeamten, bleiben die bes stehenden Borfdriften in Kraft. S. 2. Die Untersuchungen und Injuriensachen gegen Batrimonialgerichteherren werden einem von bem betreffenben Obergerichte ein für allemal zu bestimmenden benachbarten Roniglichen Gerichte übertragen. S. 3. Auf Die am angegebenen Tage (S. 1.) anhängigen Projeffe und Unterfuchungen findet das gegenwärtige Wefet feine Unwendung. S. 4. Alle biefen Bestimmungen entgegenstehenden Borichriften werben hiermit aufgehoben. Urfund. lich unter Unferer Sochneigenhandigen Unterfdrift und beigebrudtem Roniglichen Inflegel. Gegeben Sanssouci, ben 11. August 1848. (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Sanfemann. Freiherr v. Schredenftein. Dilbe. b. Auerswalb. Marder. Gierte. Rühlmetter,

A Berlin, ben 15. Muguft. In ber heutigen Sigung ber nationalworin er anzeigt, daß er felbst sowie der Minister des Innern den König nach Coln begleiten und bis zum 19. ausbleiben werden. Das Praffrium im Misnisterrathe ift inzwischen Seren Sanfemann, des Innern Seren Gierte übertragen.

Ginen intereffanten Zwischenfall bildete Die Interpellation des Abgeordnes ten Rörber, in Bezug auf das Defterreichische Getdaussuhr-Berbot. Rachsem Herr Milde sich bereit erklart hatte, sogleich zu antworten, fragte der genannte Abgeordnete, ob das Ministerium Schritte wegen Aussebung jenes, den Preußischen Jandel arz beeinträchtigenden Verbotes gethan habe, indem er Bugleich behauptete, es werde fogar foldes Geld nicht herübergelaffen, welches im Tranfito Die Defferreichifchen Staaten berühre. Berr Milde ftellte das Lettere in Abrede und erklarte, daß feitens der Preufischen Regierung alle möglichen Berfuche, aber leider vergebens angestellt worden waren, um jenes Berbot rudgangig ju machen, er hoffte jedoch, daß daffelbe vor einer befferen Ginficht der Defterreichischen Regierung in ihre eigenen Intereffen bald ichwin-den werde. Es ware zu wunfchen, daß Serr Milde nicht fo eilfertig mit bem Beantworten der Interpellationen zu Werke ginge, als heute, vielmehr die Sache ernster angreise und besser auf das Specielle der Fragen vorbereitet erschiene. Denn als nun der Interpellant nochmals das Wort nahm und einen bestimmten Fall angab, in welchem eine Gelosendung von 69,000 Fl. baar, welche für ein Schlessisches Saus aus der Levante nach Wien gesandt worden, dort trot aller Verwendung der Preußischen Regierung keinen Freipaß erhalten tonnte, hatte Berr Minifter Milde nur die Erwiderung, daß die Sache wohl noch einen anderen Saten haben wurde. Diefen Saten hatte er tennen muf-, da die Sache nach Angabe des Interpellanten lange Zeit im Ministerium gelegen und von bort aus fogar betrieben worden ift.

Rach einigen anderen unbedeutenden Zwifdenfällen ging man an die ofie lice Gifenbahnfrage, beren Bichtigteit fo wenig von ber Versammlung begriffen wird, daß ale ber Berichterftatter das Bort nahm, die Salfte der Abgeordneten jur Thure hinaus braufte. Rechnet man nun von den Burudge= bliebenen die Salfte zu ben intelligenten und des Berftandniffes der Sache fabi-gen Perfonen, fo bleibt gerade der vierte Theil der Berfammlung Richter in

Diefer Sache.

Die bavon Gehenden füllten indef ihre Beit auch nüglich aus.

Als ich bas Saus verließ maren viele biefer ehrenwerthen Deputirten am Buffet in dem zweiten Theile ihrer Gefchafte, namlich in Bertilgung der Dia= ten vertieft.

Heber die Berhandlung der Gifenbahnfrage felbft verweife ich auf die fpes

ciellen Berichte.

Bertin, den 12. August. (Schl. 3tg.) Der im Reicheministerium ein= getretenen Beranderungen halber ift ber ichon feit vorgeftern erwartete Minifter Dedider nicht getommen, an feiner Stelle aber Dobl; wie ich bore foll er Die Berhaltniffe regeln, fraft beren Preugen vom Reichsverwefer ermächtigt wird, einen Frieden mit Danemart abzuschließen. Ift Diefer Krieg beendet, fo wie voraussichtlich es auch bald ber Italienische fein wird, wird Deutschland ungetheilt fich ber Ordnung feiner inneren Intereffen zuwenden tonnen.

— An den Kriegsminister v. Schreckenstein ift folgende Cabineisordre ersgangen: "Um Ihnen für die Verhandlungen mit der Vertammtung der Abgesordneten jur Vereinbarung der Staats-Verfassung und für die Verathungen im Staats-Ministerio die nöthige Unterstügung durch einen Unter-Staatsseretair zu gewähren, will ich diese Funktion dem General-Wajor v. Brandt, Commandeur der 10. Infanterie-Brigade, übertragen. Friedrich Wilhelm."
In Folge deffen ift der Oberft v. Griedheim aller Funktionen, die mit der Nationalversammlung oder dem Staatsministerium in Beziehung ftehen, enthoben, und feine Thatigfeit ift auf die eines einfachen Bureau-Chefe reducirt. Seftern Nachmittag ift der Teenburgsche Prozeß entschieden worden. Fremburg ift zu 12 Monat, die mit ihm Angetlagten zu 6 und 3 Monat Gefängnifftrase verurtheitt worden; bei F. hatte der Staatsanwalt auf 7 Jahre angetragen.

— Man hat in den demotratischen Clubs beschlossen, zur Unterstützung der politifchen Gefangenen und deren Familien eine Steuer von 1 Sgr. fur den Dlonat auszuschreiben. Es wird demnächft an alle Demofraten Deutschlands ber Aufruf ergeben, eben fo viel beizufteuern und man hofft, fo wenigstens 30,000

Mible. alfährlich jur Unterftugung ber Gefangenen ju erlangen.
— Mus Reuftabt= Ebersmalbe wird von einem ichaudervollen Afte bort geübter Bolksjufitz berichtet. Bei einer Streitigkeit flicht ein herumtreiber einen dortigen Einwohner mit einem Meffer nieder. Der Berwundete flirbt und ber Mörder, welcher zuerst die That laugnet, gesteht dieselbe beim Anblicke bes Leichnams. Gofort fällt das versammelte Bolk über ihn her und wirst ihn mit Steinen zu Tabe ihn mit Steinen zu Tode. — Im Mielent'ichen Gaale versammelt fich heute Radmittag 5 Uhr der Auswanderungeverein. Stifter deffelben ift der Baron Alex. v. Bulow, feit mehreren Jahren auf der Mosquitofufte anfässig und eine Zeit lang Gouverneur der belgischen Colonie St. Ihomas, welcher fich bereits einige Boden hier befindet, um ausgedehnte Colonifationsplane für Mittelamerita ins Wert zu richten. Der von ihm gestiftete Berein will fich aber nicht allein auf die Coloniffrungsprojette in Centralamerita befdranten, fondern das norddeutsche Auswanderungsmefen überhaupt ins Auge nehmen und gwedmäßig gu organiftren fuchen. Derfelbe errichtet vorläufig in Berlin ein Auskunfts- und Anmelbungsbureau für bemittelte und unbemittelte Auswanderer, fowie für Capitaliften und Grundbefiger, welche für die innere Colonisation Rrafte suchen. Der Berwaltungerath des Bereins besteht außer dem Borfigenden und den Secretairen aus drei Raufleuten, drei Fabritherren, drei Sandwertern, drei Dekonomen, drei Mergten und drei Perfonen, welche in einer bestimms ten Position mindeftene drei Jahre hiutereinander in überfeeischen Ländern ges lebt haben.

Berlin. - Die elettrifd-magnetifde Zelegraphenlinie von bier nach Frankfurt a. M. wird nun ungefäumt in Angriff genommen werden. Sie wird nach dem Spftem des Lieutenants Siemens ausgeführt, der jest in Schleswig ift, aber juruckgerufen worden ift. Die Drathe werden in Hullen von Butta Percha gelegt, und unter der Erde fortgeführt. In spätestens zwei Jahren soll das Sanze vollendet sein.

Der Minifter des Innern hat ein Zeitungebureau errichtet, an deffen Spige Serr von Safen tamp fteht, welcher dem Minifter täglich mundlich ju bes richten hat, was die bedeutenoften Deutschen Tageblätter enthalten und auf

wichtige Artitel aufmertfam machen foll. Dies ift bie Bahrheit; an dem Gerucht von der Anlage eines Berichtigungeburcau, von einem Spionir= und Berfolgungespftem, wie die alte Beit es organifirt hatte, ift jedoch nicht die Rede. Der Minifter will wiffen, was die Preffe Deutschlands fagt und das ift fogar feine Schuldigteit und nur gu loben.

Magbeburg, ben 13. August. Wie bie unter ber freudigen Theilnahme aller Rlaffen unferer Mitburger getroffenen Beranftaltungen es erwarten liegen, war ber Empfang Gr. Daj. bes Ronige in unferer Gradt ebenfo glangend als herzlich. Doch erregte es Difftimmung, daß eine von der Burgerversammlung, bem conftitutionellen Glub, bem Sandwerferverein und einigen anderen freien Bers einen an Ge. Daj. abgeordnete Deputation in Bezug auf einige Stellen ber beabfichtigten Anrede bei bem Geren Minifter Prafibenten v. Auerewald Anftand gefunden hatte und von bemfelben gewünscht worden war, diefe Stellen theils mege gulaffen, theile gu andern, wogu man fich nicht verfteben wollte. Diefe Stellen ber Unsprache lauteten nach ber Magbeburger Zeitung wie folgt: "Majeftat, wir erfennen bie große Dacht, welche Gott in Diefer großen Beit in Ihre Sand gelegt hat; in Ihrer Sand liegt jum Theil bas Geschid bes nach Freiheit ringenben Guropa. Bon ber Geftaltung Prengens wird Die Geftaltung Deutschlands abhangen. Ohne Preugens innige Singebung, ohne Brengens feften und bauernben Unschluß tann Deutschland nicht einig, nicht groß und machtig fein, mit Breufen wird es bie großartigfte Dacht ber Welt." - "Gwr. Majefiat fraftiges Bort wird ficher babin witten, bag ber Wegenfat zwifden Bolf und heer vollig befeitigt werbe." Begen Diefer Stellen wurde ber Deputation von bem Minifier . Praffe benten v. Auerswald und bem Ober- Prafibenten v. Bonin ber Butritt ju Gr. Majeftat verfagt.

Salle, den 15. August. Unferer conftitutioneller Club will fich theilen und gwar in einen Breugen : Berein unter bem Borfige bes Brof. Deier, und in einen constitutionellen Glub unter Borfit bes Prof. Burmeifter. Dem Brof. Leo ift auch ber Breugen : Berein noch nicht confervatio genug. Die Burgerverfamms lung bat Bislicenus gu ihrem Brafidenten gehabt, ein Beweis, bag unfere Burger nicht eben gegen die Demofraten eingenommen find,

Duffelborf, ben 13. Auguft. Der Befdluß bes biefigen Gemeinberathe vom 10., ben Ronig bei feiner hiefigen Unwefenheit nicht gu begrußen, ift burch Die Bemühungen der gemäßigten Partei am 11. wieber mit 21 gegen 8 Stimmen umgeworfen worden. Das Burgermehr-Diffiziercorps empfing bente ben Bringen Friedrich, "ben erften Burger Rheinlands," bei feiner Aufunft am Bahn-

hof mit Gefang und Dinfit. Beffern Abend 8 Uhr endete der britte Act in dem Caffettendrama. Rach einer fiebentägigen Berhandlung, in ber 40 Belaftings- und 30 Schutzengen aufgetreten, wurde der angeschuldigte Lasalle freigesprochen. Sätte der Legtere nicht auf eine Menge Entfastungszengen verzichtet, so hatte die Sache noch mehre Tage in Auspruch genommen. Jedoch hatten schoen die grellen Wieckeller, in die die Kronzeugen mit sich selbst und unter einander gerirthen, die Glaubwürdigfeit derfelben fo erschüttert, daß der Angeflagte mit Recht fagen tonnte, fie feien feine eigentlichen Bertheidiger. Rachdem am 10. August Mittags 12 11hr die Berhore gefchloffen, begründete Rachmittags der Staatsprofurator in einem 21ftundigen Bortrage die Unflage; fodann begann die Bertheidigung durch Adv. Schneider 11., welche, von Replif und Duplik des öffentlichen Ministeriums unterbrochen, sich bis zum Abend hinzog und auch am andern Tage noch fast zwei Stunden dauerte. Run bat der Ungeschuldigte ums Wort und sprach 3½ Stunde mit etarer ruhiger Stimme eine Rede, wie sie, nach Urtheil alter Anwalte, im Kölner Afffensale noch nicht gehört wurde. Sie war in Anlage wie Ausführung ein Meisterflück und fesselte die lautlose Menge bis zum Schluß. Nachmittags stellte der Prästdent Die Sauptmomente Der Berhandlung, der Antlage und Bertheidigung gegen einander. Rach mehr als zweistundiger Berathung erklärten die Geschworenen ihn mit einfacher (7 gegen 5) Stimmenmehrheit für schuldig, "den Dr. Arn. Wendelssohn durch Anweisungen zum Diebstahl einer Caffette ze." verleitet zu Wendelssohn durch Anweisungen zum Diebstahl einer Cassette ic." verleitet zu haben; von der Beschuldigung, den Mendelssohn durch Geschenke verleitet, sos wie demselben auch Mittel zum Zweck der Anssührung dieses Diebstahls gegeben zu haben, aber frei. Da aber zur Berurtheilung durch die Geschworenen eine absolute (8 gegen 4) Stimmenmehrheit gehört, so ging die Urtelsssindung jeht an den aus fünf Richtern bestehenden Dos über, der nach ganz kurzer Besprechung das "Richt schuldig" verkündete. Der Jubel des Bolts, daß den großen Saal, die Flurräume und den Platz um den Justizpalast erfüllte, war ungeheuer. Lasalle wurde vor lauter Beglückwünschungen sast erdrückt. Sie großen Gaat, Die Fluttaume und ben Prag um oen Jungparan ernute, bie ungeheuer. Lafalle wurde vor lauter Beglüdwünschungen faft erdrückt. Sie fragen, was macht den Lafalle zum Helden des Tages? Sein Treiben in der Hattelle Angelegenheit? Gewiß nicht! Es halt keinen Stich vor einem Sittenrichter, und das Bolk ift gewiß ein ftrenger Richter. Aber das unges möhuliche Benie, die zerschmetternde Schärfe feines Verftandes, die Gewalt feis an Bede und die Rillengestigteit in feinen Sandlungen hatten Alles vergessen ner Rede und die Willensfestigkeit in seinen Sandlungen hatten Alles vergeffen gemacht. Bereits mahrend der Verhandlung wurde gegen den Belaftungszeugen Soppe aus Berlin der Antrag auf sofortige Berhaftung wegen augenschein= lichen Meineide geftellt, vom Prafidenten aber gurudgewiefen, weil der Thatbestand nicht hinreichend sestgestellt. Dagegen ift sofort gegen den Generalbes vollmächtigten des Grafen, den Tischler v. Stockum, in Duffeldorf wegen Bersleitung zum Meineid eingeschritten worden, sodaß der Schluß des Prozesses, der dem Staate bis jest schon über 10,000 Mthlr. getostet, noch lange nicht abgufeben ift. Der Prozef ift mertwurdig genug, um einer mahrhaft hiftorifden Darftellung murdig gu fein.

Frankfurt a. D., ben 12. Mug. (D. P. M. 3.) 59fte Gibung ber verfaffunggebenben Reiche Berfammlung. (Schluß.) Der Mus. fcbug tragt barauf an, bag unter leberweifung ber oben gebachten Untrage und Betitionen an bie Centralgewalt gur Tagebordnung übergegangen werbe: - Buerft nimmt Queumus ale Berichteaftatter bas Bort gur weiteren Ausführung bes Berichtes. Rauwerd vertheibigt feinen Antrag, ba er bie gegebenen Erlauterungen nicht für genügend erachtet. Marte von Samburg verlangt bie

Anerkennung ber folibarifden Saftpflicht Deutschlands. Ofter rath fiellte bas Umenbement : Die Rat. Berf. erflatt in Bezug auf ben jegigen Rrieg in Danemart fur eine Pflicht ber Deutschen Ration, benjenigen Ungehörigen Deutscher Staaten, welche ohne eigenes Berichulben unmittelbaren Schaben erlitten haben, Entschäbigung gu gemahren. France ergreift bas Wort für ben unter b) ermabnten Antrag. Reichsminister Sedicher: Die gestellten Untrage betreffen nach ihrer Totalität erftens die Untrage auf eine Ruge ber angeblichen Conderverhandlungen. 3ch fenne bie Frage bes Embargo genau, ba ich im Funfziger-Ausschuß ben Antrag fiellte, ber bamale einfimmig angenommen wurde. Man ging von einer höhern Betrachtungs= weise aus, und es ichien angemeffen, bag bas neuerstandene Deutschland mit einer humanen Magregel vorangehe und bas Embargo abichaffe. Der andere Gefichtspunft war ein praftischer. Es ift befannt, bag bie Totalität bes Danis fchen Gigenthums febr gering ift, jumal gegenüber ben Deutschen Schiffen. Biele Danische Schiffe find in Dentschen Affeturangen und werden jum Erporte Deuts fder Manufaften benutt. Geparatvertrage Deutscher Staaten mit Danemart find nicht vorhanden; Die Berhandlungen waren fehr unschuldiger Ratur. Ge maren Anfragen bei Danemart; man mußte fich doch überzeugen, ob man nicht nunöthige und übertriebene Teinbfeligfeiten burch bas Embargo begeben murde, wenn Danemark feinerfeits fein Embargo beabfichtigte. Die Berhandlung Defferreichs 3. B. war eine bloge Ronfular Aufrage. Zwiften Lubed und Danemart besteht ein Bertrag wegen ber Poftbampfichifffahrt, welche bei eintretenbem Kriege feche Bochen vorher gefündigt werden muß. Berdachtige Unterhandlungen, ber Ginheit Deutschlands prajubiciren tounten, find nicht vorhanden. Was zweis tene bie von früher her bestehenden Bertrage betrifft, fo fonnen fie vielleicht nicht alle Begenstand des Friedenschluffes fein. Die Schwierigfeit der Sundzollfrage ift bekannt; ber Boll trägt Danemark zwei Millionen ein. Gelbft bie größten Dachte bedurften Jahrzehnte langer Unterhandlungen. Auch fann Danemarf ohne Ronniveng Schwedens bie Bollfage gar nicht anbern. Die Gutichabigungsfrage ift gleichfalls fdwierig und liegt eigentlich außerhalb ber Rompeten; bes Ra-Die einzelnen Staaten werben fich mit ber Frage fcon beschäftigt haben. Bas bie von bem Borrebuer angezogene Meugerung bes fruberen Minifters bes Meußern augeht, so fann ich sie nicht erläutern, ba fie mir nicht befannt ift. Das Rabinet wird bei Unterhandlungen die Ehre Deutschlands zu mahren wiffen. Bais and Gottingen ftellt einen Berbefferungs-Antrag: Die Rational-Berfamm. lung folle befchließen: 1) über ben Untrag von Nauwere gur Tagesordnung überjugeben, 2) die übrigen Antrage und Betitionen ber Centralgewalt ju überweifen und gur Berudfichtigung ju empfehlen. Scheller ftellt ein Umendement, nach welchem 1) die Gentralgewalt veranlaßt werden foll, tabin gu wirten, bag alle Dentschen Staaten Embargo auf Danische Schiffe legen. 2) Ge foll bie Bergutung bes Schabens fur ben Dentschen Sandel burch Danisches Embargo bei bem Friedenschluß und hauptfächlich bei ber Abtrennung Schleswige durch Anrechnung eines Theils ber von Schleswig zu übernehmenden Schuld ober durch Fortbestand bes Sundzolls fur eine Zeit lang bewirft werben. Desterreichische Gefandte aus Ropenhagen zuruckgerufen ober nicht mehr mabrend bes Rriegs babin gefandt werben. — Rach Schlug ber Berhandlung ergreift 3) Es foll der Burm für ben Berichterfiatter bas Bort. Waren mirflich bebenfiche Ceparat= Berhandlungen im Gange gewefen, ber Ausschuft murbe es ernfter genommen haben. Die einzelnen Staaten waren leiber, fage ich, berechtigt gur Aufhebung bes Embargo. Ge hat ihnen biefe nichts genutt. Ich erfenne bas Beftreben, in huma. nen Magregeln vorzugeben an, aber ich glanbe, man hatte fie ergreifen follen, nur wenn man ftart gewefen ware. Durch bas unbedingte Ansfprechen ber Entschädigungs, pflicht wurde Dentschland ein Bersprechen geben, welches es bei ben ungeheuren Schwierigfeiten nicht halten tonnte. Bei ber nunmehr erfolgenden Abftimmung wird Dr. 1. bes Baitichen Antrages, über ben Rauwerdichen Untrag gur Lagesorbnung überzugeben, außerdem ber Rommiffions = Untrag angenommen. Es wurde nunmehr zur Berhandlung über den Bericht des Ansichuffes fur Bolfswirthichaft über bie Bitte ber Dampfichifffabrte : Befellichaft gu Ulm um Cout gegen gewaltsame Gingriffe in ihr Schifffahrterecht auf ber Donau geschritten. Sagler aus Ulm fpricht fur Annahme bes Ausschuß-Antrages. Commaruga beautragt, daß ber Centralgewalt die in bem Ausichuf Untrag genannten Aften. finde mit ber Anfforderung mitgetheilt werden, bie nothigen Dagregeln gu treffen, baß bie Schifffahrt auf ber Donau in Defterreich, Baiern und Burttemberg von ben etwanigen Sinderniffen befreit werbe. Ragerbauer beautragt, in Grwartung bes Reichsgesepes über bie Flufichifffahrt zur Lagesordnung überzugeben, event, bie gleiche Aufforderung bei ber Baierischen und Burttembergischen Reglerung zu veranlaffen. Frande beantragt, Die Betition ber Dampfichifffahrte-Gefellschaft der Central. Gemalt zur geeigneten Erledigung zu überweifen. -Letterer Untrag wird angenommen. - Bice Prafident v. hermann berichtet noch über verschiedene Urlanbegefuche. Schluß ber Gipung 31 Uhr.

Frankfurt a. M., ben 12. August. (D. B. A. 3.) 60ste Signing ber perfaffunggebenden Reicheversammlung. Erfter Gegenstand ber Tagesorbnung ift ber Reichen Reicheversammlung. Erfter Begenstand bie Bezirfe von ift ber Bericht des völferrechtlichen Ausschuffes über ben Antrag, die Bezirfe von Erient und Roveredo aus dem Deutschen Bundesverbande zu entlaffen. Die Dlastional Der Rosiganna ber Rreife tional Berjammlung beschließt: 1) eine Trennung ober Lossagung ber Rreife Trient und Roveredo vom Deutschen Bunbe faun nicht ftatifinden; 2) in Bezug auf eine Roveredo vom Deutschen Bunbe faun nicht ftatifinden; 2) in Bezug auf einen zweiten Antrag wegen Trennung Welschtirols von bem Deutschen Tirol ic. baß bie Antragfteller behufs ber bei ihrer Canbesregierung einzubringenben Defuche fich junachft auf ben allgemeinen Befdluß ber Rationalversammlung bezieben mögen, welcher lautet: ben nicht beutschrebenben Bolfestammen Deutschlands

ift ihre vollsthumliche Entwickelung gemährleiffet, namentlich bie Gleichberechtigung ihrer Sprachen, fo weit beren Gebiete reichen, in bem Rirchenwofen, bem Unterrichte, ber Literatur, ber innern Bermaltung und Rechtspflege. 3weiter Gegenstand ber Tagesordnung ift ber Bericht bes volferrechtlichen Ausschnffee, ben Defterreichifch- Italienischen Rrieg betreffenb. Die Bersammlung befditest ben Bericht des Ausschuffes und fammeliche Antrage ber Centralgewalt gu uber geben, in ber Erwartung, bag biefelbe die Ghre und bie Intereffen Deutschlands mahren werde. 3m Laufe ber Diefuffion erflart ber Reichsminfter bes Meugern, Sedicher: Das Reicheminifterinm ift von ber hoben Bichigfeit ber Frage bes züglich bes Italienischen Rrieges burchbrungen. Es ift zu bem Gutichluffe gefommen, entschieden babin zu wirfen, bag biefe Frage friedlich und gugleich in einer ber Burde und bem Intereffe Deutschlands emfprechenben Beife geloft merbe. Chen beghalb aber febe ich mich veranlagt, jede fernere Grörterung im Intereffe ber Sache felbft abzulebnen. Benn ich einem ber Antrage ben Borgug gebent foll, nach meiner und bes Reichsministeriums Anficht, fo ift es berjenige, alle Antrage ber Centralgemalt ohne weiteres überwiesen werben, in ber fichern Erwartung, bag fie ihre Pflicht thun werbe. Dritter Gegenffand ber Tagesorbnung ift der Bericht bes volferrechtlichen Ausschuffes, Die Bereinigung Iftriens mit bem Dentichen Bunde betreffend. Die Berfammlung befchlieft nach bem Ausschuffantrage, Die Gache ber vollziehenden Bewalt gu überweifen, und bereit nabere Mittheilungen und Antrage ju erwarten. - Rach ber Mittheilung bes Prafibenten wird die aus 25 Mitgliedern bestehenbe Deputation gu bem Rolner Dombaufefte mit den vielen Mitgliedern, welche fich berfelben aufchließen, fich morgen fruh 61 Uhr mit bem erften Bahnzuge nach Mainz begeben, und Die von ber Kölner Dampfichifffahrt-Gefellichaft bereit gehaltenen Schiffe besteigen. Deputation wird außer ben Dombauverein auch ben in Roln anwefenben Ronig von Preußen begrüßen. - Schluß ber Sigung 21 Uhr. Nachfte Sigung Donnerftag ben 17. Auguft.

— Ueber den unerträglichen Unfug, durch welchen von Seiten bes die Sallerien füllenden Publikums in der Paulskirche die Berhandlungen fortwährend gestört werden, beschwert sich mit vielem Nachdruck ein Frankfurter Korrespondent in der "Des. 3tg." "Es bleibt hier nichts übrig", ichreibt er, "ale eine Ginrichtung, welche die Zahl ber Zuhörer auf der Gallerie wenigstens um neun Zehntheil verringert, dergestalt, daß der Muth, fich in die Berhandlungen einzumischen, durch die Bereinzelung gebrochen wird, und daß im schlimmften Falle die Raumung der Gallerie ohne Schwierigsteit angeordnet und vollzogen werden kann. Mit einer Zuhörerschaft, welche die Zahl der Mitglieder der Versammlung um das Vier- und Fünffache überfleigt, ift feine ruhige, freie Berathung und teine ordentliche Sandhabung ber parlamentarifden Polizei möglich. Anderer Orten, in Paris, in London, in der Schweig, verficht mon die parlamentarifche Deffentlichteit fo, daß die Berhandlungen nicht bei geichloffenen Thuren vor fich geben, daß die Kontrolle derfelben durch Zeugen aus dem Publifum nicht unmöglich gemacht wird; bei uns hingegen icheint fie in der Weise ausgelegt zu werden, daß fie dem Bolte ein tägliches Schaufpiel, einen Zeitvertreib für feine mußigen Stunden gewähren foll. In London hat die öffentliche Gallerie höchsten 200 Plage, in Paris batte sie bis zur legten Revolution sogar kaum 30 — alle übrigen Gallerien waren nur gegen Karten zugänglich — und in der Paulskirche hatte sie gegen nalversammlung geht darüber zu Grunde."

Aus den Reuffifden Fürftenthümern, den 14. August. Bir baben die Freude und den Eroft, den madern fachfischen Minifter Dberlander wieder in unferer Mitte gu feben, und zwar als Commiffar des Reichsverwefers mit ausgedehnter Bollmacht gur Berfiellung von Gefeglichkeit, Ordnung und Rube. Zwar ift die Stadt Bera nicht mehr in Aufruhr; aber eine Dtaffe Urbeiter ift auf Staatsunkoften angestellt bei Strafenbau, welche nicht nur ihr Lohn nimmt ohne zu arbeiten, fondern dabei allerlei Unfug treibt und jeden Ausgenblick bereit zu fein icheint, in ihrem Uebermuthe weiter zu gehen. Diesen Hunderten gegenüber fehlt es den Behörden an Muth und Kraft zur Aufrechte haltung haltung des Gefetes, die Burger haben dagegen das Pertrauen gu ihren eingeichuchterten Behörden verloren, die Besitzenden sehen fich som Wegzuge vor, turz, es ist ein drudender, unerträglicher Zustand, der nur gehoben werden kann, wenn den Behörden Mittel gegeben werden, sich das unentbehrliche Ansehen wieder verschaffen gu konnen. Darum ift man dem Sadfifchen Minifter von allen Seiten mit dem dringenden Anliegen entgegenges fommen, eine fleine Garnifon fachfifden Militairs bierber gu verlegen, um, auf fie geftugt, mit größerm Ernfte die Ordnung gurudführen gu tonnen. Folge Deffen und eigener Unichauung hat der Reichscommiffar auch Befehl geben, daß ein Bataillon Infanterie nebft einer Schwadron Reiterei in Die Fürftenthumer einrude, mahrend die an der Grenze befindlichen pruufifchen Truppen von benen die provisorische Reichsgewalt faftisch anerkannt worden ift, rudziehen werden. Um jedoch durch den Gintritt Cachficen Militairs nicht etwa reizbare Gemüther aufzuregen, hat der Reichscommiffar zugleich eine Protlamation erlaffen, worin er die Berficherung ertheilt, daß durch die bewaffnete Dacht die Errungenschaften der jungften Zeit nicht im mindeften erwa eine Schmälerung erleiden sollen, sondern daß eben im Interesse der Bolksfreihett und des Bolkswohles das Ansehen der Gesetz gesichert werden muffe. Soffentslich wird nun bald die Ordnung in das sonst so friedliche Gera zurudtehren, und die umsichtige und ausopsernde Thätigkeit des volksfreundlichen Ministers uns Soden bie für und dankenswertheften Frückte tragen. (D. A. 3-)

gen die bei ihren Berathungen gewonnenen Resultate furz und übersichtlich jufammenstellen, so find es die folgenden, welche fie der Centralgewalt des vereisnigten Deutschlands als die Wünsche der Norddeutschen Rüften zu bezeichnen sich berechtigt hält: 1) Festschlung eines Minimums der für die Deutsche Matine anzuschaffenden Kriegsfahrzeuge, 2) Beginn der Ausführung dieses Plans durch sofortige Bestellung von 50 Kanonenschaluppen und 25 Kanonenbooten auf den verschiedenen Wersten der Oft = und Rordsee, welche innerhalb weniger Monate zu liesern seien. 3) Gleichzeitig damit: Borbereitung und Anordnung des Baues oder Ankauss von zwei Segelfregatten von 60 Kanonen, zwei Segelfregatten von 60 Kanonen, zwei Segelfregatten von 40 Kanonen, zwei Dampsschausenfregatten und vier Dampsschauselräder. Corvetten, welche innerhalb zwei Jahren zu vollenden sein würden. 4) Bewilligung einer Summe von etwa 10 Millionen Thalern zur Errichtung einer Deutschen Kriegsmarine und möglichst schleuniger Herbeischaffung von etwa 3 bis 4 Millionen dieser Summe zur sofortigen Verwendung. 5) Einsezung eines mit der unmittelbaren Bollzichung der von der Centralgewalt gefaßten Beschlüsse heauftragten Marinefollegiums, welches in einem Deutschen Basenplaße, ungefähr in der Mitte der sämmtlichen Deutschen Säsen restlitend, einen vorgängigen in seinen allgemeinen Grundzügen genehmigten Plan zur Errichtung der Von hoher Bundesversammlung ihm zugewiesenen und der etwa von Privatvereinen ihm zu übergebenden Gelder. In den vorausgesschicken Bemerkungen heißt es u. a. "daß die k. k. Desterreichsschen Marine aus diesem Grunde die Erörterungen sich auf die Berhältnisse der Norddeutschen Küstenstaaten beschränken mußten; darf auch bei der Deutschen Marine aus diesem Grunde die Erörterungen sich auf die Berhältnisse der Norddeutschen Küstenstaaten beschränken mußten; darf auch bei der Deutschen Marine aus diesem Grunde die Erörterungen sich nicht für berusen halten in dieser Sinsch nähere Vorschäge zu machen."

Sannover, den 10. August. Graf Bennigsen versichete der Depus

Sannover, den 10. August. Graf Bennig fen versicherte der Depustation (Nr. 226), daß die Hannoversche Regierung mit der Centralgewalt in Frankfurt a. M. im besten Einvernehmen siehe und die Correspondenz auf das freundlichste geführt werde. (H. 28.)

freundlichste geführt werde. (5. M.=3.)
Raffel, den 12. August. In der gestrigen Sigung der Stände wurde der Gesegentwurf wegen Emission Kurhefsischer Kassenicheine bis zu dem Betrage von 1 Mill. Rthlr. berathen und mit einigen Modistationen ans genommen. (K. A. 3.)

Dien, ben 14. Angust. Lant einer gestern eingegangenen telegraphischen Depesche ist mit Carl Albert ein sechswöchentlicher Waffenstillstand abgeschlossen worben. Peschiera, Rocca d'Anso, Osoppo werden ben K. K. Truppen übergeben, bagegen Modena, Parma und Piacenza von ihnen geräumt. Aus Benebig und seinen Häfen werden die Flotte und die Landtruppen Sardiniens zurückgezogen. — In der heutigen Reichstagssihung erfolgten mehrere interessante Interpellationen. Löhner stellte die Behauptung auf, daß der Fürst v. Metternich als Diener einer absoluten Regierung für seine Geschäftssührung im Allgemeinen nicht verantwortlich gemacht werden könne, daß er jedoch für die Gelber, welche er im auswärtigen Dienste verwendet, schensalls verantwortlich bleibe. Die Herrschaft Plaß in Böhmen habe der Fürst vom Staate erkauftz doch sei seines Wissens der Kausschliftling noch nicht entrichtet worden. Finanz-Winister Kraus erwiderte: was den Rechenschaftsbericht über den Verbrauch der Staatskanzleigelder betreffe, so seien darüber bereits Verhandlungen eingeleitetz der ihm unbekannte Fall mit der Herrschaft Plaß werde untersucht werden.

Der Kriegsminister hatte so eben die telegraphischen Nachrichten aus Italien mitgetheilt, als der Abg. Selinger sich erhob und nur 10 Minuten sich erbat, um seinen Antrag auf nachträgliche Anerkennung der Verdienstlichsteit der Armee zu begründen. Ungeachtet der Kudlich'sche Antrag sich auf der Tagesordnung befand, so ward ihm doch sein Ansucheu von der Majorität geswährt. Er endigte damit, sein Antrag möge durch einstimmigen Zuruf zum Beschlusse erhoben werden. Die Centren erhoben sich, allein die Rechte wie die Linke blieben undeweglich; einzelne Stimmen forderten die Debatte über den Sesgenstand; die erbetene Frist von 10 Minuten war verstrichen und der Versuch des Srn Selinger, die Kammer zu einer einmüthigen patriotischen Demonstration hinzureißen, blieb sonach ohne Wirkung. Eine gestern angeschlagene Prostlamation des Kaisers richtet Worte der Anerkennung und des Vertrausens an die Wiener Bevölkerung. Er hosst Ordnung und Gesenmäßigkeit würsden auch sernerhin erhalten werden, und spricht sich überhaupt im konstitus

tionellen Beifte aus.

Pehft, den 11. August. In Temeswar ist die Rachricht eingelausen, daß 1600 Torontaler Nationalgardisten, von einer weit geringeren Anzahl Serben, die aber den Ungarn an Geschüßt überlegen war, in die Flucht getrieben wurden. Die Bewohner von Neu-Zina trugen zu dieser Niederlage der Unsgarn bei, indem sie verrätherischer Weise aus den Fenstern auf die Nationalgarden schossen. Die Ausständischen haben hierauf die Haufer der Sedleute in Brand gesteckt, die Wohnungen der Bauern aber geschont. — Der Er-Metropolit von Karlowiß, Rajacsich, hat an Hrabowsky einen Brief, vom 1. August datirt, geschrieben, werin er alle Gräuelscenen, welche die Ungarischen Truppen verübt haben sollen, auszählt. Mit unbeschreiblicher Frausamkeit hätten die Ungarn gegen die Saizen und deren Gestsliche versahren. Unter andern sollen sie den Unbewassen und Ohren abgeschnitten haben. Die Ungarn dagegen behaupten, daß sich die Sache gerade umgekehrt verhalte.

#### Musland.

Frantreich.

Paris, ben 11. Angust. In der gestrigen Situng der National-Verfammlung, wurden nach Berlesung des Protofols eine Menge Petitionen aus
allen Gegenden der Republik überreicht. Die Bänke süllen sich allmälig, und
die Tagesordnung beginnt mit Prüfung eines Gesehes, das den Pariser Armen
abermals ein Almosen von 2,000,000 Fr. bewissigt. Früher erhielt jeder
Arme fast täglich 1 Fr.; die enorme Zahl derselben zwang sedoch bald die Behörden, auf 75, 50 und 35 Centimen pro Ropf oder Familie heradzugehen. Das
Elend macht aber so reißende Fortschritte, daß die Verwaltung die tägliche Unterstütung auf 25 Centimen bestimmen nung, um nur den Ansorderungen zu genügen. Unter diesen Angaben, die dem amtlichen Bericht entnommen sind, wurde
die Debatte eröffnet. Buffet sieht eine zu große Bevorzugung des Seine-Departements in der Maßregel und will etwas davon für die anderen Departements
ausgegeben wissen, in denen eine Menge von Städten ihre Hausarmen nicht

mehr ernahren fonne. Die Regierung wurde gulett eine Steuer. Bermeigerung ju befürchten haben. Frederic Baftiat, Berichterftatter bes Finang = Musfchuffes, befampft biefen Untrag, indem er fur eine folche Theilung bie Gumme als zu gering betrachtet. Lectere will biefem Ginwande baburch abhelfen, bag man 3 ftatt 2 Mill. France bewillige. Er meint, es fließe immer noch zu viel in die Tafchen ber ehemaligen Arbeiter in ben Rational Berfftatten. Baftiat erwibert, bag alle bisherigen Unterfingungen ausbrudlich nur folden Sausarmen verabreicht worden feien, die nicht Mitglieder jener Werfftatten waren. Leclerc's Untrag wird verworfen und ber Rrebit von 2 Mill. nach furger unerheblicher Berathung bewilligt. — Che Die Berfammlung ihre Tagebordnung fortjest, befleigt Chappat bie Rednerbuhne, um bas Refultat über bie Unterfuchung ber Babl des Burgers Gent in Avignon (Bauclufe) mitzutheilen, gegen welche bie fonfervative Partei burch bas Organ Bivien's protestirt hatte. Der Ausschuß tragt burch Chappat furgweg auf Bernichtung ber Wahl an. Grafitent Corbon: "Der Burger Gent richtet fo eben folgenden Brief an mich. (Tumult.) Corbon lieft vor, man verfteht aber feine Gilbe. Gent eilt felbft auf die Tribune und lieft eine Abschrift besselben Briefes vor. Der garm ift aber auf ber nechten fo heftig, bag man nur bie Borte horen fonnte: "3ch banfe ab und appellire an bas Bolf!" (Reuer Tumult.) Brafibent Corbon's Glode fucht ben garmen gu überwaltigen. Die Wahl wird annullirt. Die Fortfetung ber geftern begonnenen Disfuffion rudfichtlich ber Strafgefete gegen Pregvergeben .- Der minifterielle Entwurf gablt 8 Arrifel. Der Ausschnft machte burch fein Organ Berville baran wenig Menderungen. Dagegen wurden eine Menge von Bufagen beantragt, Artifel 1 lautet: "Beder Angriff, ber durch eines ber im Artifel 1 bes Gefebes vom 17. Mai 1819 bezeichneten Mittel gegen bie Rechte ober bas Unfeben ber National-Berfammlung und bie Mitglieder der Grefutiv. Gewalt, fo wie gegen bie republifanifden Ginrichtungen und die Berfaffung, gefchieht, wird mit 300 bis 6000 Franfen Geld = und 1 bis Sjahriger Gefangnigftrafe geabnbet. " Ungenommen. 21rt. 2. "Beleibigungen gegen bie Rational - Berfammlung werben mit Imonatlichem bis einjahrigem Defangniß und einer Gelbbufe von 160 bis 5000 Franten beftraft. " Ungenommmen. Art. 3. "Angriffe gegen bie Religionofulte, gegen bie Unverleglichfeit bes Gigenthums und ber Familie find mit . bis 3jabrigem Gejangniß und 200 bis 4000 Franten Gelbbufe gu beftrafen." Die Berathung Diejes Artifele veranlafte eine fturmifche Debatte. Pronde hon bestieg die Tribune, um gegen die Unverleglichfeit bes Gigenthums gu pro= restiren. Das Eigenthum muffe eben fo frei bisfutirt werden burfen, ale jebe anbere gefellschaftliche Ginrichtung. Seine Borte riefen großen garm hervor. Die Rechte erftidte seine Stimme. Jules Favre erhob fich gegen biese Bermahrung Proudhon's. Gie fei ein Sobn nicht nur gegen bie Berfammlung, fonbern gegen bas gange Land, bas von ben unfinnigen mittelalterlichen Theoricen bee Rommunismus nichts horen wolle. (Lebhaftefter Beifall.) Broudhon verfucte wieberholt, jetoch vergebens, fich Gebor ju verschaffen. Er mußte bie Rebnerbuhne verlaffen. Bierre Leronr fam ibm ju Gulfe. Er wollte ber Berfamme lung beweifen, bag es fich im bentigen 3beenfampfe nicht um Beftreitung ober Abichaffung bes gewöhnlichen Gigenthums bandle, fonbern vielmehr um Befreis ung von ber Tyrannei bes Rapitale, Die fich über alle Lebensgebiete erftrede. Diefe Megation bes Rapitals fei feine mittelalterliche Theorie, wie Faure meine, fonbern ein gang mobernes Pringip, wofur ber Rebner unter ungabligen Unterbrechungen ber Berfammlung einige Stellen aus Englifchen Defonomiften vorlas, Gie fei ein Rind bes Protestantismus. Coquerel, protestantifder Pfarrer, eilt auf bie Rednerbubne und erflart, bag alle positiven Religionen und alle Getten nichts mit den tommuniftischen 3been gemein batten. Dan entftelle bas Chris frenthum und ben Protestantismus. "Coll ich Ihnen", fragt er, "biejenigen Stellen and ben Rirchenvatern vorlefen, welche von ben Rommuniften am meifte. citirt werben?" (Rein! Dein!) Der fo ftart befampfte britte Artifel wird ends lich angenommen. Urt. 4 ftraft bie Ungriffe und Aufwiegelungen jum Sag gegen die republifanische Megierungeform. Lagrange wünfcht die Worte: gen bas Bringip ber Bolte Couverainetat und bas allgemeine Stimmrecht", eingeschaltet gu feben. Genard befampft biefen Bufat. Cavaignac jeboch unterftust benfelben, und ber Urtifel ging faft einstimmig burch. Die Ferfebung ber Debatte wird auf morgen vertagt und die Gigung um 61 Uhr gefchloffen.

Paris, den 11. August. In der Rational=Berfammlung murbe heute die Berathung des Defrets bezüglich der Prefvergeben durch Unnahme der Artifel 5 bis 8 ohne irgend ermahnenswerthe Debatte beendigt, worauf fofort die Annahme des ganzen Detrets erfolgte. — Hr. Cehras entwickelte feinen Antrag, zur Unterflüung armer invalider Landbewohner eine Million Fr. zu bewilligen. Er beklagte, daß fast alle Unterflügungen und zum Besten der Armen eröffneten Unterzeichnungen ausschließlich den Städtebewohnern zu Gute Pamen. Bon dem, was durch Theater, Concerte ze. aufgebracht werde, fliege ben armen Landinvaliden nichts gu; fie feien des Beiftandes der Mildthatigfeit, fo wie großentheils der ärztlichen Sulfe, des priesterlichen Troftes beraubt und von den Spitälern ausgeschlossen (Einwendungen und Murren). Der Berichterftatter Bergnes bemertte, die Kommiffion ertenne die wohlthatige Abficht des Borfchlages gern an, ftimme aber für feine Berwerfung, weil die Summe durchaus unzureichend fei und die Art der Bertheilung gang unzwedmäßig er-Wenn man eine Million unter 30,000 Gemeinden vertheile, fo tame auf jede 33 Franken. Der Finanzminister beantragte die Berwerfung des Borichlages, weil das Arbeits-Komite sich mit der Frage in ihrer Gesammtheit beichäftige und die Berfahrungsweise der Bereinzelung weit vorzuziehen Bon allen Seiten kamen jest Sulfs-Gesuche; wenn die Regierung aber eine neue Auflage vorschlage, verwerfe man sie. Der Weg, den man einschlagen wolle, gefährde die Finanglage ernfilich. Die Debatte murde hierauf gefchloffen und (Dit einer Beilage.)

ourch Abstimmung entschieden, daß der Borschlag des Frn. Cepras zur Berichterstatung an das komite zurückgewiesen werden solle. Ueber mehrere auf die Kolonistrung von Algerien bezügliche Porschläge wurde, nachdem der Kriegsmis nister sich dagegen erklärt hatte, die Vertagung ausgesprochen. Zum Schluß wurde noch der Vorschlag der Reglements-Kommission in Bezug auf die Abstimmung über die Verfassung genehmigt. Laut Antrag der Reglements-Kommission sollder Entwurf dreimal vorgelesen werden, ehe die desinitive Abstimsmung erfolgt, eben so wie dies mit den Pills im Englischen Parlament üblich. Flacon, Charamoule und Dupin machten einige Ausstellungen an dem Antrage der Reglements-Kommission, der schließlich in folgender Fassung anges nommen wurde: "Nach der ersten Vorlesung und Abstimmung sämmtlicher Arstikel des Verfassungs-Entwurfs ist derselbe mit allen dazu gestellten Amendements der Verfassungs-Kommission wieder zuzussellen, welche, nach Verathung aller Zusäge, denselben mit den nöthigen Modisstations-Anträgen binnen fünf Tagen der Aersammlung zur zweiten Verlesung und Berathung wieder vorzuslegen hat. Nach der Abstimmung über diese Modisstationen wird zur desinitiven Abstimmung über den ganzen Entwurf geschritten." — Lichtenberger aus Straßburg hat den Antrag gestellt, den Belagerungszusiand von Paris wenigssigung wird um 5 Uhr geschlossen. Die Sigung wird um 5 Uhr geschlossen.

Sigung wird um 5 Uhr geschlossen.

— Gestern erschienen der Chef der vollziehenden Gewalt, General Cavaisgnac, und der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hr. Bastide, in der für die auswärtigen Angelegenheiten bestimmten Abtheilung der Nationalverssammlung. Es wurden mehrere Fragen über die Angelegenheiten Ikaliens an sie gerichtet. General Cavaignac erklärte, er hege die feste Hoffnung, den Friesben in Gemeinschaft mit England zu erhalten, und er werde nur im äußersten Rothfall zum Kriege schreiten. Diese Erklärung wurde sehr günstig aufgenommen.

Die Zeitungen veröffentlichen eine Schrift, worin die Delegirten des ehemaligen Arbeiterparlaments im Luxemburg diejenigen Stellen des Bauchartsichen Berichts entschieden widerlegen, die sie und ihren ehemaligen Vorfiger Louis Blane betreffen. Caussidiere und Louis Blane ihrerseits richten einen Brief an den Ration al, worin sie gegen die Absicht der Majorität, über den Bauschartschen Bericht zur einfachen Tagesordnung überzugehen, energisch protestiren.

Rarl Albert mit seinem Haupt-Korps über ben Tieino ben Oesterreichern entsommen und am 7. Angust in Aurin angelangt sei; Rabesty, heißt es, werbe sich ging das Gerücht, Desterreich nehme bie Englisch-Kranzösischen Bermittelungsging bas Gerücht, Desterreich nehme die Englisch-Kranzösischen Vermittelungszahle. Zwei neu ausgestattete Linien-Regimenter traten gestern von bier ihren Marsch nach den Alpen an, wo sie die Observations-Armee verstärken sollen.

— Das Unterrichts-Romité horte vorgestern ben Bericht über bie Petition eines gewissen Ronig, welche verlangt, bag ber Staat sich zum Atheismus betennen und eine Professur für diese Lehre errichten solle. Das Romité brandmarkte biefen Borschlag mit ber verdienten Entrustung und schritt zur Tagesorbnung.

Der Präsibent bes Minister Rathes, General Cavaignac, Ind neutich pin ist, zu sich ein und beauftragte benfelben, die Witglieder für jett herr Gb. Dufordern, thätig mitzuwirken zur Bertheibigung der bedrohten Grundlagen der Sezfellschaft; das Schwert allein sei nicht im Stande, über Ideen zu siegen; nur die Einsicht könne die Sophismen besiegen, welche jett die Gemüther verwirrten. In Folge dieser Aufforderung hielt die Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften eine Situng. Es wurde eine Kommission ernannt, welche bestimmen sollte, auf welche Beise die Akademie der Regierung ihre Mitwirkung geswähren möge. Dieselbe bestand aus den Herren Cousin, Thiers, Troplong, Blanqui und von Beaumont. Sie schlug der Akademie vor, daß von den verschiedenen Mitgliedern derselben eine Reibe von Abhandlungen über diesen Geschung au besiehen der Blanqui beauftragt, die Habemie hat den Borschlag genehmigt. In besuchen und die Fragen über den Justand der Mrbeiter an Ort und Stelle

Die Anhänger ber "rothen" Republit feierten gestern, eiwa vierzig an ber Bahl, ben 10. August ber ersten Revolution in einem Zwedessen bei Douir im Palais-Royal. Gegen sechzig "blaue" Republifaner hatten sich bieser Keler angeschlossen. Die Organisatoren bieses Banketts waren die Herren David (b'Angers), Maubuit Brivee, Aug. Mie und Germain Sarrut.

London, den 10. August. Ueber die Verhaftung S. D'Briens erfährt man Stationshof zu Thurles und wollte eben ein Villet nach Limerick nehmen, als "Sie sind S. D'Brien; Sie sind der Königin Gesangener." D'Brien gab keine gen Minuten, 37 köpfe flark, anlangte. Wie es scheint, hatte S. D'Brien gebraucht, um zu Thurles nicht erkannt zu werden; ja man des Umherirens in den Bergen müde, absichtlich seine Verhaftung berbeigeführt einbringen wird. Ein Journal behauptet, daß S. D'Brien bei seiner Ankunst einbringen wird. Sin Journal behauptet, daß S. D'Brien bei seiner Ankunst einbringen wird. Sin Journal behauptet, daß S. D'Brien bei seiner Ankunst Eambridge diesem vorgesührt und dann erst ins Gefänguiß von Kilmainham sehr müde seine Morges sie kan Ausbrücklich eine Bertusten, legte er sich nieder, schließ bis 9 Uhr, wo er tücktig frühstückte und schemer, legte er sich und heiter zu sein. Sine Menge Personen, worunter sein Sachwalter, begehrten zu ihm gelassen zu werden, wurden aber natürlich abgewiesen, da niemand außer den Beamten den Gesangenen sehen oder sprechen soll. Der "Globe" will

wiffen, daß G. D'Brien an einer Art Geiftesverwirrung leibe, was auch von anderen Seiten beftätigt wird.

Im Oberhause kundigte gestern Lord Stanley für die nächste Sigung eine Frage an die Regierung über den Zustand unserer Beziehungen zu dem Königreiche beider Sicilien an. Die Bill in Betreff der jugendlichen Berbre-

Das Unterhaus berieth auf Lord Morpeth's Antrag im Comite über die vom Oberhause in der Scsundheitsbill getroffenen Abänderungen. Mehrere wursden genehmigt, andere verworfen und beschlossen, zur Verständigung über die streitigen Punkte eine Conferenz mit dem Oberhause zu begehren Lord Morpeth hob das Berannahen der Cholera hervor und emp'ahl die vom Oberhause genehmigten zweckmäsigen Vorsichtsmaßregeln. — Als das Haus im Comite über das Flottenbudget berathen sollte, sielte Hr. Ewart feinen jährlich wiederkehrenden Antrag auf Ersegung der direkten Bestenerung durch eine indirekte und schlug, nachdem er die Zweckdiensichseit einer Herenerung aller auf allgemeinen Verbrauchsartikeln lassenden Zölle versochten hatte, eine Revision des gegenwärtigen Steuerspstems und zwar hauptsächlich zu dem Zwecke vor, den Handel des Landes zu erweitern und dem Volke nicht Verschlitzung zu verschaffen. Hr. Dume unterstüßte den Vorschlag. Der Schäftanzler erklärte, die diesjährige Finanzlage habe ihm nicht erlaubt, andere als sehr geringsügige Zollherabsegungen vorzunehmen. Er gebe zu, daß niedrigere Zölle auf Artikel des allgemeinen Verbrauchs sehr wünschenswerth seien; aber in die von Hrn. Swart und seinen Freunden begehrte Steuerverminderung um 9 bis 10 Mill. Psc und in die Belastung des Grundeigenthums mit dieser Steuersumme könne er nicht einwilligen. Er könne sich daher in keine Erörterung über die angeregten Punkte einlassen, und dieser nahm seinen Antrag zurück. Die Berasthung des Klottenbudgets wurde vertagt.

— Capitain Marryat, ber befannte Schriftsteller, ift auf feinem Lanbfite Longham in Norfolf nach langer schmerzlicher Krantbeit gestorben. Er hat fich in feinem vielfahrigen Dienste als Flotten-Offizier vielfaltig ausgezeichnet.

— Aus Dublin wird unterm 8. Angust gemelbet; Die gestern Nachmittag mit bem Bahnzuge hier eingetroffene Gattin S. D'Brien's hatte Abends mit ihm im Rerfer eine lange Unterredung. Der Lordftatthalter hat erlaubt, bagauch seine Rinder und ber Onfel seiner Frau ihn besuchen durfen. Er soll heiter fein und sich vollkommen wohl befinden. In bas aus Gefängniß ansloßende Gebäude wird eine ftarfe Militairwache gelegt.

Soweiz. Borort. (Gibg. 3tg.) Der Schweizerifche General-Rouful in Mailand berichtet offiziell von ber Uebergabe ber Stabt. In biefem Berichte werben bie Schritte ber verschiedenen Roufuln mitgetheilt, um ihren Angehörigen freien Fortjug auszuwirfen. Auch alle Schweizer, bie ans ber Stadt ziehen wollten, erhielten ficheres Geleite. Gine gabireiche Rolonne jog am 6. Morgens burch bas vercelliner Thor auf ber großen Strafe nach Moggenta ab, bie gemäß ber Capistulation allen benen offen ftanb, bie fortgeben wollten. "Die Defterreichifchen Truppen," beift es ferner, "baben bis babin ftrenge Rriegezucht gehalten, unb Truppen," beift es ferner, "haben bis bagin fernenden gelangt." Ferner berichtet ber moch ift fein Alt ber Willfur zu meiner Kenntniß gelangt." Ferner berichtet ber Staatsrath von Teffin, bag bie Grenze von Flüchtlingen angefüllt fei; unter ihnen fei auch General Zucchi, ber bem Konig noch vorgestellt habe, bag er nochmals bie Baffen ergreifen moge. Der Staaterath hofft feine Teinbfeligfeit von ben Defterreichern, inbem er bei aller fo naturlichen Sympathie fur bie 3tafienifche Cache benn boch fich bemuht habe, bie von ber Gibgenoffenschaft befchloffene Rentralitat vollstandig zu bemahren. Ju Bafelland, Genf, Golothurn, Bern ift ber Berfaffungsentwurf vom Bolfe mit großer Majoritat angenommen worben, ber Rantonerath von Schwyz beschloß bem Bolle bie Annahme nicht gu empfehlen.

Bugern, ben 7, Muguft. Die Schweis wird ftreng neutral bleiben wie and der Deflereeichifd-italienische Krieg fich weiter geftalten mag. Meder der Durchmarich eines Frangofischen Armeecorps noch die Werbung Schweizerischer Göldner=Regimenter wird gestattet werden, und felbst die Befegung der Lombardifden Grenze durch Gidgenöffische Truppen ift noch zweiselhaft. Jede fries gerische Bewegung, selbst die Besegung der Grenze, ware den Schweizern gerade jest bochft ungelegen, denn die Kriegetaffe ift nicht wieder gefüllt, die Conderbundskantone fleden tief in Schulden und auf dem Lande hat man aller Arme nothig um den reichen Segen ber Felber in die Scheune zu bringen. Die Difs Die Mifs fion des Bergogs von Litta ift also total miflungen. Gelbft der Ankauf von Buchfen, womit einige mailandifche Agenten neuerdings beauftragt worden, geht nur langfam von flatten. Alte und ichlechte Gewehre wurden mohl von Gingels nen verkauft, die fich neue und gute Buchfen dafür anschaffen wollten. Gin Schweizer mußte aber febr arm, febr elend fein um fich diefer Lieblingsmaffe gang gu entäußern. In den legten Tagen faben wir bier neuerdings viele abenteuerliche Beftalten, die über den Gotthardspaß nach Italien gingen. ter eine ziemliche Angahl Polen mit blauen Bloufen und rothen Dugen, febr fonnverbrannt, und etwas zerlumpt. Gie famen bereits von manderlei revolutionaren Brrfahrten ber, um eine neue angutreten. Geftern paffirten Offiziere der Parifer mobilen Rationalgarde bier durch, um gleichfalls gur Armee Rarl Alberte zu flofen. Es follen dort bereits einige Tanfend Frangofifde Freiwillige fein.

Ronstantinopel, den 2. August. Schon vorigen Freitag war ein Dampsschiff des Desterreichischen Lloyd von Triest hier angesommen, war in Smyrna, obgleich dort sich keinen Tag aushaltend, von den Deutschen segrüßt worden, hatte aber hier Freitags und Sonnabends gelegen, ohne daß sich irgend ein Zeichen von einer feierlichen Begrüßung kundgegeben. Die Dipstomaten aus dem Kausmannsstand verhietten sich Theilnahmlos. Mit Recht über dieses Berfahren der sich zu den Aristokraten Zählenden ausgebracht, entschollen sich die Mitglieder des hiesigen Deutschen Gesangvereins ungesaumt, und mit Umgehung jener Personen den Schandsleck von den hiesigen Deutschen

abzuwälzen, daß das erfte Schiff mit Deutscher Flagge unbegrußt hier ange- tommen fei. Um 10 Uhr des andern Morgens hatten dieselben ichon eine Deutfche Fahne angefertigt und fuhren, einige 60 Mann ftart, nach dem Schiffe ab, alle Bersuche, diesen Att zu hintertreiben, von fich abstofend. Bei der An-näherung an das Dampffchiff hifte daffelbe die Deutsche Fahne auf. Dreimal fuhren nun die Ankommenden unter Absingung patriotischer Lieder um das Schiff, bestiegen dasselbe und überreichten dem Kapitain ein passendes Gedicht und einen Pokal von Krhstal mit einer Flasche Johannisberger Weins, welche nun unter Lebehochs auf das einige, freie Deutschland geleert wurde. Des Nachmittags vereinigten sich dieselben Serren in dem Lotale von Mathes, wo sie mit der Deutschen Fahne hinzogen und auch hier patriotische Lieder sangen Die Sandlung selbst sowohl als die dabei herrschende Ordnung machen dem hiesigen Sandwerksstande alle Ehre.

Drud u. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortl. Redacteur: C. Senfel.

Mit betrübtem Bergen zeige ich den fcnell erfolg= ten Tod meiner geliebten Gattin, Maria geborne Scotti, allen Berwandten und auswärtigen Freun= Den hiermit ergebenft an. Dbornit, den 17. August 1818.

Dt. Toporsei, Jufig-Commiffarius.

Meyer's Unternehmungen

für deutsche politische Boltebildung finden allgemeinen Anklang und Alles drängt fich zu bestellen und zu subereibiren. Go eben erhielten

# Meyer's Parlaments

(Die Chronit enthält den Rern der parlamentaris fchen Berhandlungen in Frankfurt, mit den Schilberungen und Randgloffen des Berausgebers und

mit artiflicen Muftrationen )

1. Bandes 2. Seft mit Beder's Bildnif,

1. 3. Heft mit Welder's Portrait. Jedes Seft 5 Ggr.

## Gallerie der Zeitgenossen, neue Folge, Portraits der

## Männer des deutschen

und der benachbarten freien Mationen. Dritte Lieferung enthält:

No. V. Ergbergog Johann (der Reicheverwefer). Ro. VI. v. Goiron (Biceprafident des Porlaments. - Jede Lieferung nur 6 Ggr.

### Meyer's Universum,

XII. 28d., 9. Seft, mit 4 herrlichen Stablflichen. 7 Ggr.

### Bestellungen auf diese Werte werden jederzeit angenommen und prompt beforgt von 3. 3. Beine, Martt 85.

Bekanntmadung. Die Frau Josepha Saroline Gladyfg, gesborne von Boguslamsta, hat nach ihrer Groß. borne von Bogustamska, hat nach ihrer Großjährigkeits - Etklärung mit ihrem Shemanne, dem
Gutsbestiger Vincent Gladysz, mittelst Vertrages vom Iten Juni dieses Jahres, die Gemeinschaft
der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was
hierdurch zur öffentlichen Konntniß gebracht wird.
Posen, den 22. Juli 1848.
Königliches Ober - Landesgericht.
Abth für Nachlaß, und Kormundschassschaften.

Edictal : Citation. Meber das Bermogen des Kaufmann Carl Frieschuldete Frundflücke und eine große Anzahl ausste-hender, größtentheils unsicher scheinender Forderun-gen gehören, ist durch Berfügung vom 30sten Au-gust v. J. Konkurs eröffnet worden. Zur Anmeldung der Forderungen an die Masse sicht ein Termin auf den 24sten Oktober c. Vormittags

10 uhr an ordentlicher Gerichteftelle an. Alle diejenigen, welche Unfpruche an die Laudoniche Daffe gu ha= ben vermeinen, merten daher vorgeladen, in gedach= tem Termine in Perfon oder durch einen zutäffigen Bevollmächtigten, mogu Die Juftig = Commiffarien

Reller, Bogel, die Jufit; Rathe Dr. Barde = leben und Jodmus vorgeschlagen werden, ju er= fcheinen, und ihre Forderungen anzumelden und nachzuweifen. Die Ausbleibenden werden mit allen ihren Forderungen an die Daffe pracludirt, und es wird ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden.

Frantfurt a/D., den 21. Juni 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Befanntmachung. Am 25sten Mai d. J. Abends gegen 11 Uhr find im Walde bei Kolibet, Schildberger Kreises, 24 Stud magere Schweine als defraudirt von Grenze

Beamten in Beichtag genommen worden. Die unbefannten Treiber der qu. Schweine find entfprungen, und es werden die unbefannten Gigenentsprungen, und es werden die unbekannten Eigensthümer derselben zur Begründung ihrer etwanigen Ansprücke auf den Bersteigerungs - Erlös von 133 Rible. 24 Sqr. 6 Pf. nach § 60 des Zollstrasgesezzes vom 23sten Januar 1838 mit dem Bemerken ausgesordert, daß wenn sich Niemand binnen vier Wochen, von dem Tage, wo gegenwärtige Bekanntzmachung zum letzen Male in dem Königl. Regiezrungs-Amtsblatte erscheint, bei dem Haupt-Zollamte in Bodzamcze melden sollte, die Berrechnung des Erlöses zur Königl. Kasse ersolgen wird.

Posen, den 23. Juni 1848.

Der Provinzial-Steuer-Direktor.

In Vertretung: Brod meher.

In Bertretung: Brodmener.

Befanntmadung.

In den Wintermonaten bom Iften Januar bis ult. December 1849 find gur Strafenbeleuchtung eirea 3000 Ellen boppelte Dochte erforderlich, beren Lieferung im Mege der Licitation dem Mindefisor-bernden übertragen werden foll.

Bu diesem Behuse ift ein Termin auf den 29 ften August c. Bormittage 11 Uhr in unserm Sigungssaale auf dem Rathhause ande-

raumt, und werden fautionefabige Lieferungeluftige ju demfelben eingelaben.

Die Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Pofen , ben 13. Juli 1848.

Der Magiftrat.

Das freie Allodial Mittergut Rl. Gröben bei Offerode in Off/Pr., 10 Meilen von Elbing und I Meile von der Kreisstadt, so wie von der nach Elbing theils bereits fertigen, theils im Bau begriffenen Chaussee belegen, mit einem Flächeninhalt von 51½ Magd. Sufe ist sofort mit voller unverkürzter Erndte und vollständigem Inventarium zu verkaufen. Der Boden gehört durchweg der bestern Klasse an, und finden sich neben circa 300 Scheffel Aussfaat über 300 Morgen guter Lichnittiger Wiesen, faat über 300 Morgen guter 2fdnittiger Wiefen, fo wie 220 Morgen Walbung, bart am Drewengfluß gelegen.

Eine dazu gehörige Wassermühle, welche auf Erbpacht ausgegeben ift, zahlt gegen 100 Thlr. Die Frundsteuer beträgt 95½ Thlr. Der seste Kauspreis dieser schönen romantisch gelegenen Bestung, in einer von den jetigen Wirren durch aus verschont ge-bliebenen Gegend ist 34,000 Thlr. mit 12,000 Thlr. Anzahlung. Nähere Nachricht ertheilt der Bestger. Anzahlung. Rähere Rachricht erinett bet Ling.

Bei unferer Abreife nach Berlin empfehlen wir uns dem freundlichen Andenten unferer Betannten, Eugen Werner und Frau.

Mein Tapifferie-Baaren-Gefchaft wird fortbefte= hen und empfehle ich baffelbe aufe Rene dem boch=

Eugen Berner, Wilhelmeftr. No. 24.

So eben wird ber unterzeichneten Anstalt bie feste Berficherung, baß ber Weg nach bem Bahnhofe balbigft chauffirt werben foll, und will biefelbe baber, fo wie auch um ben mehrfach laut geworbenen Bunfchen entgegen gu tommen, fcon jest bei Beforberung ber Reifenben nach und von bem Gifenbahnhofe burch bie Drofchten, jede befondere Gebuhr fur bas Sandgepad und einen Reifeloffer fur jebe Berfon, erlaffen. Pofener Drofchten=Unftalt.

Mein reichhaltig affortirtes Lager Maha: goni: und Birfen: Möbel, darunter Eru: meaux und Goldfpiegel, habe ich im Preise bedeutend heruntergesett, und empfehle ich daffelbe dem geehrten Publito zur

gefälligen Beachtung.

Ferner bin ich geneigt, einen bedeutenden Borrath eleganter Möbels gegen billige Miethe auszugeben.

S. n. Danziger, Marte Ro. 46.

Elegante Mahagonis und Birten-Möbel, fo wie ein Fortepiano empfichlt jum Rauf und Micthe am Mener Kantorowicz, Martt Ro. 52.

3mei Bagenpferbe, Füchse, fleben Ct. Martin Do. 62. jum Berfauf.

Beffe Citronen verfauft à 12 Egr. das Dugend die Material: und Beringshandlung von Gamfon Töplig, Schuhmaderftr. Ro. 1.

Eine bequeme und anfländige Wohnflube im er-ften Stod ift in der Schuhmacherftrafe von Michaeli b. 3. ab zu vermiethen. Raberes bei R. Wrzefzinsei, Schuhmacherftr No. 1.

Schifferftrafe Ro. 9. im Bohnhaufe bes Berrn Ricemann ift im erften Stod rechts ein möblirtes Bimmer mit Bett fogleich oder vom Iften Geptem= ber ab für 31 Rthlr. monatlich zu vermiethen.

Schilling.

Morgen Sonnabend, den 19ten August: Großes Concert mit Saiteninstrumenten. Ausge-führt von dem Musikor des Sten Infant.-Regts E. Winter, Musikmeister.

Odeum. Sonnabend, ben 19. Auguft 1848:

Großes Konzert. Entree à Person 2½ Sgr. Unfang 6 Uhr. 3. S Piefte,

Mufit = Direttor im Leib = Inf. = Reg. Berliner Börse.

| MILITARIA SALAR SA | London San |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| Den 16. August 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zinsf.     | Brief.   | Geld    |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 1       | 74 1     | 734     |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _          | 871      | -       |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31         | HII AM   | MINI CK |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34         | E-1011   |         |
| w estpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         | 297 51   | 761     |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 1        | 96      |
| sauranote ara faborativasa monores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 31      | O HILL   | 85      |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31         | 901      | 90      |
| Pommersche "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         | 903      |         |
| Kur- u. Neumärk. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31         | -        | -       |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31         | -        | -       |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | -107     | 891g    |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000       | 137      | 1377    |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-         | 13       | 121     |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 31       | 41      |
| Eisenbahn - Actien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. R. P.   | 16111    | HE TO   |
| voll eingezahlte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO LO      |          |         |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 301     | 200 6314 | 90b     |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 00.04    | 674b    |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44         |          | 896     |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 52       |         |
| Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | Total    | -       |
| Desire tours have he was the trainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | -        | 843     |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 1453     | 8946    |
| Cöln-Mindener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31         | -        | 8946    |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41         | 771      | 7719    |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | ATT C    | 89b     |
| NiederschlesMärkische<br>Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37         | THE      | 72      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 5        | 931      | stind   |
| Schleeische Liu . III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 881      | cinfer  |
| Oher-Schicsische Lift. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31         | ##       | 934     |
| and but will dillo san Rendillar and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31         | -        | 931     |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | 100 200  | ntitra  |
| " Slamm-Prioritäta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 7000     | 571     |
| » Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 1/57     | whater  |
| " v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31         | 50       | - Same  |
| Inuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44         | 56       | 69      |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W PART     | 69       | 03/37   |
| the Alberta Harrison and the second state of t |            |          |         |